## N= 131.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 1. Juni 1832.

Angekommene Fremde vom 30. Mai 1832.

Sr. Graf Bollowicz aus Dzialyn, fr. Geiftlicher Milarowicz aus Bisfocie, I. in Mo. 1 St. Martin; Sr. Erbherr Potworowefi aus Gola, Br. Erbherr Radgimineft aus Gerefwieg, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; fr. Graf v. Rwiledi aus Swidnica, Sr. Amterath Genger aus Polajewo, Sr. Friedensrichter Tyridi aus Samter, Frau Pachterin Mitart aus Czacz, Gr. Dachter Sachimowicz aus Malaleta, L in No. 251 Breslauerftrafe; Gr. Jufig-Commiff. Goly aus Gnefen, br. Gutebef. v. Plater aus Wollftein, I. in Do. 384 Gerberftrafe; fr. Erbberr Beffereffi aus Clawno, Sr. Erbherr Mewicz aus Debnica, Sr. Erbherr Roffuteft aus Modlifgewo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Dr. Erbherr Bollowicz aus Babin, br. Partifulier Kranganefi und fr. Pachter Chalamefi aus Bafrzewfo, Frau Pachs terin Stefansta aus Willowo, L. in No. 168 Wafferftrafe; Gr. Pachter Lafineti aus Imno, I. in No. 26 Wallifdei; Sr. Gutebef. Gafforowell aus 3birfi, I. in No. 33 Ballischei; Sr. Gutebes. Bronifs aus Bieganowo, L. in No. 30 Balli= ichei : Sr. Doftor Raterbau aus Samter, Sr. Doftor Jalifel aus Inowraciam, Sr. Doftor Muller aus Freihan, Sr. Lieut. v. Brodeweffi aus Duffelborf, I. in Do. 136 Wilhelmöffrage; Sr. Raufmann Rawed aus Frauffabt, I. in No. 124 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustadtschen Kreise belegene, zu der Hofrath Lauchnitzschen Concursmasse gehörige Herrschaft Driebitz, bestehend:

1) aus dem Gute Ober-Alft-Driebig L. Antheils, gewärdigt auf 30,565 Rthl. 6 fgr. 3 pf., Patent Subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w powiecie Wschowskim położona, do massy konkursowey Radzcy Nadwornego Tauchnitz należąca maiętność Drzewce, składaiąca się:

1) z wsi górnych starych Drzewiec I części, ocenionéy na 30,565 tal. 6 sgr. 3 fen., 2) aus bem Gute Ober = Mt = Driebitz II. Antheils, gewürdigt auf 20,363 Rthl. 1 fgr. 1 pf.,

3) aus dem Gute Ober = Alt - Driebitg III. Antheils, gewürdigt auf

55,226 Athl. 9 fgr. 7 pf.,

von benen ein jeder Untheil als ein für fich bestehendes Gut foll versteigert werben, soll im Wege der Licitation bffent= lich an ben Meistbietenden verkauft werben, und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Juni, den 22. September, und ber peremtorische auf

ben 22. December c.,

ber bem herrn Landgerichte = Rath Moltow Morgens um 10 Uhr allhier ange-

fest.

Besitsfäbigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkoms menden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, insofern nicht gesehliche Hinderenisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeben frei, uns bie
etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Dabei werben bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger, als:

r) bie Wiftoria geb. v. Zolzpneka, vers

2) z wsi górnych starych Drzewiec II. części, ocenioney na 20,363 tal. 1 sgr. 1 fen.,

3) z wsi górnych starych Drzewiec III. części, ocenionéy na 55,226

tal. 9 sgr. 7 fen.,

z których każda część iako poiedyncze dobra się zalicytuie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 23. Czerwca, na dzień 22. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą zostawia się każdemu wole ność, w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Przytem zapozywaią się z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako to: ehelichte Gawlowska,

- 2) die Anna v. Zolynofa,
- 3) ber Kittmeister Carl v. Müller, zu diesen Terminen unter der Berwarsnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch, nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Lbschung der sämmtlichen eingetragenen, wie der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Fraufiabt ben 9. Februar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bf, fentlichen Berkauf im Wege ber nothswendigen Subhastation bes in Kwiecistes wo, Mogilnoer Kreises, unter No. 2. belegenen, auf 388 Mthl. gerichtlich gewürdigten Erbpachts, Grundssücht der Wittwe Esser, haben wir einen Termin auf den 30. Juni d. J. Vormittagsum guhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop hieselbst anderaumt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden.

Din Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen ben 1. Marg 1832.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

- 1) Wiktorya z Zołżynskich Gawlowska,
- 2) Anna Zolżynska,
- a) Karól Mueller, Rotmistrz, na termina powyższe pod tym rygorem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie na rzecz naywięce daiącego nastąpi, ale też po nastąpionem złożeniu summy szacunkowe, extabulacya wszystkich zahypotekowanych, iako i próżno wychodzących pretensyów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia w tey mierze instrumentu rozporządzoną być ma.

Wschowa dnia 9 Lutego 1832. r. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży w drodze konieczney subhastacy i nieruchomości dziedzicznie czynszowey pod Nrem. 2. w Kwieciszewie położoney, wdowie Esser należącey, na 388 tal. sądownie oszacowaney, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Ribbentrop Sędzią, na który chęć maiących nabycia zapozywamy.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno dnia 1. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. In ber Dacht pom 18. auf ben 19. Februar c. find permittelft gewaltfamen Ginbruche bei bem Rittmeifter herrn Wettftein gu Brom= berg, Die nachstehend bezeichneten Ga= chen geftoblen und nur jum Theil wieder aufgefunden worden. Wir fordern jeden Befiger Diefer Gachen auf, uns babon, mit Borbehalt feiner Rechte, fpateftens im Termine ben 4. Julius 1832 Angeige gu leiften, widrigen Ralls ber, bei bem fpater biefelben ober ein Theil babon gefunden werden follten, ale ber Diebeshehlerei verdachtig gur Unterfudung wird gezogen werben. Desglei= den wird Seber hiermit gewarnt, Die bezeichneten Cachen, gur Bermeibung ber für perbotenen Rauf geftoblener Sachen im S. 1231 Theil II, Titel 20 bes 2111= gemeinen Landrechts bestimmten Strafen, angutaufen, ihm es vielmehr gur Pflicht gemacht, fie anzuhalten und ber Dbrig= feit zur weitern Untersuchung abzuliefern.

10 Gebecke Tischzeng zu resp. 24, 18, 12 und 6 Servietten, im Ganzen 130 Servietten, nen und mit E. v. S. gezeichnet, bis auf ein Tischtuch und 24 Servietten mit A. v. S. gezeichnet, werth 120 Thl.;

46 ftreifige handtucher, neu, mit E. v. S. gezeichnet und 31 Thl. 20 Sgr.

werth;

v. S., 2 mit E. W. gezeichnet und 54 Thl. werth; Obwieszczenie. W nocy z 18go na 19go Lutego r. b. skradzione zostały przez gwaltowne włamanie się Rotmistrzowi Wettstein w Bydgoszczy następuiące rzeczy, które tylko w części znalezione zostały.

Każdego posiadacza rzeczy tych wzywamy ninieyszem, aby nam z zastrzeżeniem swych praw naydaley w terminie dnia 4. Lipca 1832. doniósł, w przeciwnym razie ten a któregoby takowe lub część ich późniey znaleziono iako podeyrzany o przechowywanie kradzionych rzeczy do inkwizycyi pociągniony zostanie. Zarazem ostrzega się każdego, ażeby rzeczy wyszczególnionych pod uniknieniem kary na zakazane kupno kradzionych rzeczy w S. 1231. Tyt. 20. Części II. Powszechnego Prawa kraiowego przepisanéy nie kupował, owszóm zobowięzuie się go, ażeby takowe zatrzymał i one Zwierzchności do dalszego śledztwa oddał.

20 garniturów bielizny stołowey po 24, 18, 12 i 6 serwet, ogólem 130 serwet nowych, E v. S. znaczonych wyjąwszy ieden obrós, i 24 serwet A v. S. cechowanych, wartości 120 Talarów.

46 ręczników nowych w prążki E. v. S. żnaczonych i 31 Tal. 20 sgr. wartuiących.

12 kompletnych powłok na pościel, 10 E. v. S. 2 E. W. znaczonych, wartości 45 Tal.

- 1 blaubunter Bettbezug und t bito Riffenbezug, nebst 2 Lafen resp. mit W. und E. gezeichnet und 4 Thl. werth;
- 38 Frauenhemben, gezeichnet E. v. S. und 38 Thl. werth;
- v. S. und E. W. bis auf 2 Paar mit , Emilie Bettstein" gezeichnet und 8 Thl. werth;

12 weiße Schnupfticher, zum Theil mit v. S., zum Theil mit W., zum Theil mit "Emilie" gezeichnet und schwarzer Dinte geschrieben, und 4 Thl. werth;

4 Nachtjacken, zwei von buntem und weißen Bastaed, 2 von Saintpeine, resp. mit langen und furzen Ermeln und Petisains, und weißen und rothen Mullstreifen, 7 Thl. werth;

r weißer Pique = Unterrod, 1½ This werth;

2 Saintpeine-Unterrod', weiß mit einem Mullftrich, und 2 Thl. werth;

T Croiffee = Unterrock, weiß mit einem Strich und I Thl. werth;

1 graufattuner, mit buntem Kattun ge= futterter Unterrock, 1 Thl. werth;

3 Paar baumwollene und 1 Paar weiß= wollene Rinderstrumpfe, 1 Thl. 10 Sgr. werth;

weißes Rinderlaken mit Defen, ge-

t weiße und rothgeffreifte Kinderschurze ohne Lafchen von Gingham, 10 Sgr. werth;

I fcmarge Merino = Schurze, 26 Sgr. weeth;

t naspa w kwiatki niebieskie i t ta każ nasypka wraz z dwoma prześcieradłami, W. E. znaczone i 4 Tal. wartuiące.

38 koszul damskich, E. v. S. znaczonych, wartości 38 Tal.

i E. W. wyiąwszy 2 pary "Emilie Wettstein" znaczonych, 8 Tal. wartuiących.

ścią W. częścią też "Emilie" znaczonych i czarnym atramentem popisanych, 4 Tal. wartości,

4 kawtaniki nocne, 2 z pstrego i białego bastardu, 2 Saintpeine z długiemi i krótkiemi rękawami z ptyfą białemi i czerwonemi fanbelkami, 7 Tal. wartości.

1 białą pikowa spódnica, 11 Tal. wartości.

z spódnica Saintpeine biala z fanbelka i 2 Tal. wartuiaca.

I spódnica Croissa biała z fanbelką, I Tal. wartuiąca.

1 spódnica kartunowa pstrem kartunem podszyta, 1 Tal. wartuiąca.

3 pary hawelnicowych i 1 para welnianych pończoch dziecińskich 1 Tal. 10 sgr. wartości.

1 białe prześcieradło dziecińskie a haftkami E. znaczone.

wone prążki z gingamu bez kieszeni, 10 sgr. wartuiący,

1 fartuch czarny merynusowy, 26 sgr, wartuiący.

8 leinene Sandtucher, mit E. gezeichnet 8 Inianych recznikow E. znaczound 1 Thl. 20 Egr. merth;

9 bunt= und weißfattune Saletucher und ein großes gewurfeltes Crepontuch, 3 Thl. 15 Ggr. werth;

8 weiße Damen-Rachtmuten, mit Zull und bunten Streifen befest, und 2 Thl. 20 Gar. werth:

1 wollenes Rinderfleid, lilla gefarbt und 10 Ggr. werth;

I braunfattunes Rinderfleib, 10 Egr. werth;

1 Gingham:, blau, roth und violett geftreifter, mit Parchem gefutterter Rachtrock, I Thi. werth ;

1 wollener Tragemantel fur ein Rind 1 ohne Bezug, I Thi. werth;

p wollene Bettbede mit leinwandenem Bezug, 1 Thl. 15 Ggr. werth;

5 Rinderhemben, gezeichnet M. A. W. und 2 Thi. 15 Gar. werth;

1 Tullfragen mit weißem Banbe vergiert und i Thi. 15 Ggr. werth ;

1 Bullhaube mit Spigen und blauem Florbande, 4 Thl. werth;

4 geffreifte Rachenhandtucher, mit W. gezeichnet, I Thle 10 Ggr. werth:

1 Stuck grobe Leinwand ju 4 Gaden, I Thl. 10 Sgr. werth;

2 grun ladirte Ruchenforbe mit plattir= tem Rande und Griff, 2 Ihl. 15 Ggr. werth;

I Damenpelg von weißem Kaniuchen, mit Marber befett, zwei mal lang

nych, 1 Tal. 20 sgr. wartuiący.

9 chustek na szyię z katunu białego i pstrego i I wielka kreponowa chustka w kostki, 3 Tal. 15 sgr. wartości.

8 czepków nocnych tulem i pstremi falbankami obszytych, 2 Tal. 20 sgr. wartości.

sukienka wełniana dziecińska koloru lilla, 10 sgr. wartości.

katunowa sukienka dziecińska koloru brunatnego, 10 sgr.

1 spódnica nocna z ginganu niebiesko-czerwono i fiolotowo prążkowanego perkanem podszyta, 1 Tal. wartości.

wełniany płaszczyk dla dziecka bez poszycia, I Tal. wart.

1 koldra welniana z lnianem poszyciem, 1 Tal. 15 sgr. wart.

5 koszul dziecińskich; znaczonych M. A. W. 2 Tal. 15 sgr. wart.

I peleryna tulowa białą wstążką zdobiona, 1 Tal. 15 sgr. wart.

i czepek tulowy z koronkami i z wstążką niebieską gazową, 4 Tal. wart.

4 kuchenne reczniki w prążki W. znaczone, I Tal. Id sgr. wart.

1 półka grubego plótna na 4 miechy, 1 Tal. 10 sgr. wart.

2 zielono-lakierowane koszyki kuchenne z platerowanymi brzegami i rękoieścią, 2 Tal. 15 sgr. wart.

1 futro damskie z białych królików futrem z kony obłożone 2 razy

herunter hangenden Pellerine, Stuart und Mermelbefat, 50 Thl. werth ;

- paar Damen = Fausthandschuhe von braunem Felle und mit Iltis besetzt, 10 Sgr. werth;
- 1 weißbattistener fompletter Kinderbett= Bezug, bestehend aus 2 Kopffissen, einem Oberbett=Bezug und kleinerem Bettlaken, 1 Thl. 15 Sgr. werth;
- 1 Rinder-Tullmuge, 10 Ggr. werth.

Gleichzeitig bringen wir zur Kennfulß bes Publikums, daß in der Nacht vom 5. zum 6. April c. dem hiefigen hanzbelsmann Joseph Cohn vermittelft gewaltsamen Einbruchs in seinen Laden, die nachstehend verzeichneten Sachen, von denen gleichfalls das von obigen Sachen. Gesagte gilt, entwendet worden sind:

- 1 Stud frangblaues Tuch &, 24 Ellen lang, 28 Thl. werth;
- 1 Stud blaues Schwiebuffer Tuch mit ungebeigten Eden &, 24 Berliner Ellen lang, 26 Thl. werth;
- 1 Stud schwarzblaues Schwiebusser Tuch mit gebeizten Eden &, 24 Ellen lang, 24 Thl. werth;
- 1 Stud graumelirtes Tuch 2, 18 Ellen lang, 24 Thl. werth;
- 1 Stud schwarzes feines Tuch 2, 12 Ellen lang, 20 Thl. werth;
- 1 Stud schwarzed Tuch &, 20 Ellen lang, 22 Thl. werth;

- długo zwieszoną peleryną, Stuart i oblożonemi rękawami, 50 Tal. wart.
- t para rękawiczek damskich krótkich brunatnych futrem thorzowem obłożonych, 10 sgr.
- kompletna powłoka dziecińska z białego batystu na 2 podaszki i i pierzynkę wraz z małém prześcieradlem, i Tal. 15 sgr. wart.
- 1 czepek tulowy dzieciński, 10 sgr. wartuiący.

Zarazem zawiadomiamy publiczność, że w nocy z 5go na 6ty Kwietnia r. b. ukradziono tuteyszemu handlerzowi Józefowi Cohn przez gwałtowne włamanie się do iego kramu, następnie wyszczególnione rzeczy, względem których to samo co się względem powyższych rzeczy powiedziało ma mieysce.

- 1 postaw sukna francuzko niebieskiego \(\frac{8}{4}\), 24 lokci dlugiego, 28 Tal. wartości.
- Postaw granatowego sukna Swibuskiego z kraikami baicowanemi, \$ 24 lokci berlińskich, 26 Tal. wart,
- 1 postaw ciemno granatowego sukna Swibuskiego z kraikami baicowanemi <sup>8</sup>/<sub>4</sub>, 24 łokcie długi, 24 Tal. wart.
- 1 postaw szaraczkowego sukna 4, 18 lokci długi, 24 Tal. wart.
- 1 postaw czarnego cienkiego sukna 2, 12 lokci długi, 20 Tal. wart.
- 1 postaw czarnego sukna §, 20 lokci długi, 22 Tal, wart.

I Reft granen Tuches &, 12 Ellen lang, 14 Ehl. werth;

I Reft fcmarzblauen Tuches 2, 8 Ellen

lang, 12 Thi. werth;

2 Stud blaugeftreiften Bettbrillich , 80 Ellen lang, 1 Elle breit, und 18 Thi. werth;

1 Stud forfigrunen Tuches 2, 233 Ellen lang, 47 Thl. 15 Egr. merth.

Roronowo, am 3. Mai 1832.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

I reszta szarego sukna 8, 12 lokci dluga, 14 Tal. wart-

1 reszta ciemno-granatowego sukna

2, 8 łokci długa, 12 Tal.

2 sztuki cwelichu na pościel w niebieskie paski, 80 łokci długie i I lokieć szerokie, 18 Tal. wart.

I postaw leśno-zielonego sukna 2, 233 lokci długi, 47 Tal. 15 sgr. wart.

Koronowo, dnia 3. Maia 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekannemachung. Der, in bem Amtsblatt ber Ronigl. Regierung gu Bromberg Dr. 49 und in bem Pofener Intelligenablatt Dr. 286 mittelft Stede briefes bom 12. November 1831 ber= folgte Balentin Grabowelli ift am 26, Mary b. J. zur biefigen Frohnfeste ges fanglich eingeliefert worden, welches biermit zur öffentlichen Renntniff gebracht wird.

Roronowo, ben 16. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

Maria Carrier State of I

dine, of Tal, war.

la lorge ' la suriar occationa despot I

Obwieszczenie. Scigany listem gończym z dnia 12. Listopada 1831. w dzienniku urzędowym Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy Nr. 49. i w dzienniku Intelligencyjnym Poznańskim Nr. 286. Walenty Grabowski aresztowanym i odstawionym został do tuteyszego fronfestu dnia 26go Marca r. b. co się ninieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Koronowo, dnia 16. Maia 1832. Król Pruski Inkwizytoryat

ternor des ex . paul à

Bekanntmachung. In Folge einer hohern Unordnung follen am funftigen Montag ben 4ten c. Morgens 9 Uhr auf bem hiefigen Rathhaufe viele Centner alter Uften und Papiere offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Besablung verfauft werben. Pofen, ben 29. Mai 1832.

month oc

Polizei = Direktorium.